# Amtsblatt Temberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

10. November 1863.

10. Listopada 1863.

(2019)

#### Kundmadung.

Mro. 13236. Bei der am 2. November b. J. stattgehabten 387ten Berlosung ber alten Staatsschuld ist bie Serie Nro. 398 gedogen worden.

Diese Cerie enthält steierisch-ftandische Merarial-Obligazionen für freiwillige baare Anlagen von den Zinsenterminen Mai und November im ursprünglichen Zinsenfuße von 31/2% von Nro. 4.542 bis einschließig Dro. 4549, und steierisch = ständische Aerarial = Obligazionen für frei= willige Anlagen und Körnerlieferung von den Zinsenterminen Februar und August, im ursprünglichen Zinsenfuße von 4% von Mro. 7 bie einschließig Nro. 3.378 im Gesammtkapitalsbetrage von 1.298.866 fl.

Diefe Obligazionen merben nach ben Bestimmungen bes a. b. Patentes vom 21. März 1818, auf ben ursprüglichen Zinsenfußerhöht und auf Verlangen der Partheien nach dem mit der Kundmachung des Finanzministeriums vom 26. Oktober 1858 3. 5286 (R. G. B. Nro. 190) veröffentlichten Umstaltungsmaßstabe 5% auf öst. W. laus tende Obligazionen erfolgt.

Bom f. f. Statthalterei-Brafibium.

Lemberg, am 6. November 1863.

#### Obwieszczenie.

(1)

Nr. 13236. Dnia 2. listopada r. b. odbyło się w Wiedniu 387me losowanie dawniejszego długu państwa i wyciągnieto seryę 398.

Ta serya zawiera eraryalne obligacye stanów styryjskich za dobrowolne zaliczki gotówka z terminami procentowemi maj i listopad o pierwotnej stopie procentowej 31/2 od sta od Nr. 4542 az włącznie do 4549, tudzież craryalne obligacye stanów styryjskich za dobrowolne zaliczki i liwerunki zboża z terminami procentowemi luty i sierpień o pierwotnej stopie procentowej 4% od Nr. 7 aż włącznie do Nr. 3378 z ogólną sumą kapitału 1.298.866 zł.

Te obligacye według postanowień najwyższego patentu z 21. marca 1818 beda podwyższone do pierwiastkowej stopy procentowej, na zadanie zaś stron moga być za nie wydane obligacye 5%, na walute austyacką opiewające, a to według normy przepisania ogłoszonej obwieszczeniem ministerstwa finansów z 26. października 1858 l. 5286 (Dz. U. P. Nr. 190).

Z c. k. prezydyum Namiestnictwa.

Lwów, dnia 6. listopada 1863.

(2028)

### Kundmachnig.

Berordnung bes f. f. Statthalterei-Prafibiums vom 27. Oftober 1863 Bahl 51710 betreffend bie Magregeln gegen die Berbreitung ber Rinberpeft.

Mro. 51710. Aus Unlag ber in bem angrenzenden ruß. spoln. Gebiethe und in mehreren Gegenden Ungarns fart verbreiteten und in letterer Zeit in ben Ztoczower und Zołkiewer Kreis eingebrun-Benen Rinderpest finde ich jur hintanhaltung ber Berbreitung biefer verderblichen Seuche Nachstehendes anzuordnen:

1) Der Gintrieb des Hornviehes und die Ginfuhr rober Bornviehprodufte, frischer Saute, Hörner, Klauen, ungeschmolzenen Un= schlittes ohne Fleisch und ber Eingeweibe aus bem bezeichneten Auslande ist längst ber Zloczower, Zolkiewer, Przemyśler, Rzeszower, Tarnower und Krakauer Kreisgrenze zeitweilig verbothen.

2) Un ber gegenwärtigen nahe bedrohten Grenze bes Zloczo-Wer. Zołkiewer und Przemysler Rreifes, burfen auch Schafe, Bie-Ben, Schweine, Dunger, Streiftroh, gebrauchtes Stallgerathe nicht gu-Belassen werden.

3) Trodene Baute, Borner und Rlauen ber Rinber burfen nur über Bewilligung ber Kreisbehörde und nach vorschriftsmäßiger Rei-

nigung eingeführt werden.

4) Die in den Bich = Kontumag = Anftalten des Tarnopoler und Czortkower Kreises mit 10 Tagen bemessene Observazionsperiode

wird aufrecht erhalten.

5) An der Grenze gegen Ungarn ift ber Hornvieheintrieb und Die Ginfuhr ber ad 1 gedachten Robstoffe nur nach Beibringung behordlicher Bertififate über bie Provenienz aus feuchefreien Orten gu

Bei Unnaherung ber Souche an bie biesfeitige Grange find an Beeigneten Punkten, Bieh = Beschau = Kommissionen nach Andeutung bes

S. 46 bes Seuchen-Mormative aufzustellen.

6) hornviehmartte find bis auf eine Entfernung von 3 Meilen

bon der ruß. poln. und ber ungarischen Grenze einzustellen.

Im Innern des Landes ist auf Berlegung solcher Märkte auf abseitig gelegene Plate zu dringen, und zu denselben nur solches Horn- bieh zuzulassen, über dessen Auftrieb aus seuchenfreien Ortschaften Ortsämtliche Zeugniße beigebracht werben.

Lemberg, den 27. Oftober 1863.

Graf Mensdorff - Pouilly m. p.

Obwieszczenie.

**(1)** 

Rozporządzenie c. k. gal. prezydyum Namiestnictwa z 27. października 1863 l. 51710 względem środków przeciw rozszerzeniu zarazy na bydło.

Z powodu, że zaraza na bydło silnie rozszerzona na sąsiedniem rosyjsko-polskiem terytorum, i w wielu okolicach Wegier, przedarła się w ostatnich czasach do obwodów Złoczowskiego i Zółkiewskiego uznaję za stosowne dla powstrzymania jej dalszego szerzenia sie, postanowić co następuje:

1) Transport bydła rogatego i przywóz surowych produktów, jako to: świeżych skór, rogów, kopyt, nictopionego toju, surowego mięsa i trzewów z wspomnionego terytoryum zagranicznego, wzdłuż granicy obwodów Złoczowskiego, Zółkiewskiego, Przemyskiego, Rzeszowskiego, Tarnowskiego i Krakowskiego, zabrania się do pewnego czasu.

2) Przez granice obwodów Złoczowskiego, Zółkiewskiego i Przemyskiego obecnie zagrożoną, nie mogą być także przepuszczone owce, kozy, trzoda chlewna, jakotcz nawóz, mierzwa i używane

sprzęty stajenne.

3) Suche skóry, rogi i kopyta bydła rogatego mogą być przywożone jedynie za przyzwoleniem władz obwodowych, i dopiero po należytem oczyszczeniu według przepisów.

4) Zaprowadzony w zakładach kwarantanny obwodu Tarnopolskiego i Czortkowskiego dziesięciodniowy peryod obserwacyi

pozostaje nadal w swojej mocy.

5) Przez granicę węgierską transporty bydła rogatego i przywóz produktów surowych ad 1) wymienionych, będą przepuszczone jedynie za ukazaniem urzędowego certyfikaty poświadczającego, że pochodzą z miejsc wolnych od zarazy.

Za zbliżeniem się zarazy do tutejszej granicy, maja być w właściwych miejscach ustanowione komisye do rewyzyi bydła,

według S. 46 przepisów o zarazie.
6) Targi na bydło az do odległości 3 mil od granicy polsko-

rosyjskiej i węgierskiej mają być wstrzymane.

W glębi kraju starać się należy o przeniesienie targów w miejsca na ustroniu położone, i przepuszczać na targ tylko takie bydło rogate, którego pochodzenie z miejsc wolnych od zarazy jest poświadczone świadcctwem urzędowem.

Lwów, dnia 27. października 1863.

Hr. Wensdorff - Pouilly m. p.

(2021)

#### Lizitazions . Ankündigung.

Bon der k. k. Finang-Bezirks-Direkzion in Stryj Nro. 9886. gleichnamigen Kreises wird hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß die Einhebung der f. f. allgemeinen Verzehrungesteuer fammt 20% Buschlage vom Schlacht- und Stechviel und vom Fleische nach Tarif II. 3. Klasse bes Gesetzes vom 17ten August 1862 in dem aus ber Stadt Stryj mit den umliegenden 58 Ortschaften gebildeten Berbehrungssteuer = Bezirke, nach dem Kreisschreiben vom 5ten Juli 1829 Sahl 5039 und bem bemfelben beigefügten Unhange, bann ten Kreisichreiben vom 7. September 1830 3. 48643, 15. Oftober 1830 Zahl 61292 und 62027, 4. Jänner 1835 Zahl 262 und bem Gesetz vom 17. August 1862 R. G. B. XXVI. Stück auf die Dauer Eines Jahres und zweier Monate unter Einrechnung des Regieertrages, nämlich bom 1. November 1863 bis Ende Dezember 1864 im Wege ber öffentlichen Versteigerung verpachtet wird.

Den Pachtunternehmern wird zu ihrem Benehmen vorläufig Rol-

gendes bedeutet : 1) Die Versteigerung wird am 16. November 1863 um 9 Uhr Früh bei der f. f. Finang : Bezirke : Direktion in Stryj vorgenommen, und wenn die Verhandlung zur Beendigung nicht kommen follte, in der weiters zu bestimmenden und bei der Versteigerung bekannt zu machenden Zeit fortgefett werben.

2) Der Fiefalpreis ift auf den Betrag von 8000 fl. bestimmt.

3) Das Babium beträgt 800 fl. öft. 2B.

4) Auch schriftliche mit dem Vadium belegte Offerte werden an= genommen werden, biefe muffen jedoch bis 16. November 1863 9 Uhr Vormittags bei dem Vorstande dieser Finang-Bezirks-Direkzion über= reicht werden.

Bon ber f. f. Finang=Bezirks=Direkzion.

Stryj, am 4. November 1863.

ber Gläubiger ber Sanbelsfirma Gall & Brand.

Nro. 33603. Von dem f. f. Landesgerichte zu Lemberg wird hiemit bekannt gemacht, daß in Folge des am 11. August 1863 Bahl 33603 überreichten Güterabtretungs = Gesuches am heutigen Tage ber Konfurs über das fammtliche, wo immer befindliche, bewegliche Ber= mogen, bann über bie in ben Kronlandern, für welche bas kaiserliche Patent vom 20. Mai 1852 Rr. 251 wirffam ift, gelegene unbewegliche Bermögen ber Sandlungsfirma Gall & Brand in Lemberg eröffnet worden ift. Wer an biese Konfursmasse eine Forderung stellen will, hat diefelbe mittelft einer Klage wiber ben Kontursmaffe-Bertreter Herrn Dr. Czemeryński, für bessen Stellvertreter Herr Dr. Mitter v. Kratter ernannt wurde, bei diesem Landesgerichte bis 30. November 1863 anzumelben, und in der Klage nicht nur die Rich= tigkeit ber Forderung, sondern auch bas Recht, kraft beffen er in diese ober jene Klaffe gesett zu werden verlangt, zu erweisen, widrigens nach Verlauf des erstbeftimmten Tages Riemand mehr gehört werden wurde, und Jene, die ihre Forderung bis dahin nicht angemeldet hatten, in Rudficht des gesammten zur Konkursmasse gehörigen Bermogens ohne alle Ausnahme auch bann abgewiesen sein follen, wenn ihnen wirklich ein Kompensazionerecht gebührte, wenn sie ein eigenthümliches Gut aus der Masse zu fordern hätten, oder wenn ihre Forderung auf ein liegendes Gut sichergestellt wäre, so zwar, daß solche Glaubiger vielmehr, wenn sie etwa in die Masse schuldig sein follten, die Schuld ungehindert des Rompenfazions-, Gigenthums- ober Pfandrechtes, das ihnen fonst gebührt hatte, zu berichtigen verhalten werden würden.

Bur Wahl des Vermögens-Verwalters und der Gläubiger-Ausschüffe wird bie Tagfatung auf ben 7. Dezember 1863 Rachmittags 3 Uhr bei diesem Landesgerichte anberaumt. Vom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 12. August 1863.

### Edykt.

Nr. 33603. C. k. sad krajowy we Lwowie niniejszem wiadomo czyni, iż w skutek podania z dnia 11. sierpnia 1863 do liczby 33603, na dniu dzisiejszym konkurs względem wszelkiego gdziekolwiekbądź znajdującego się majątku ruchomego, jako też względem majątku nieruchomego w krajach koronnych, w których rozporządzenie cesarskie z dnia 20. maja 1852 Nr. 251 obowiazuje, do firmy handlowej Gall & Brand otworzonym został.

Wzywa się więc wszystkich, którzy jakakolwiek pretensyę przeciw wyż wspomnionemu domowi handlowemu mają, aby swoje, na jakimkolwiekbądź prawie oparte wierzytelności, włącznie do d. 30. listopada 1863 w tutejszym sądzie krajowym zgłosili, gdyż w przeciwnym razie do obecnego, jako też od później przyróść mogącego majątku, o ile takowy przez wierzycieli, którzy się w przeciągu wyznaczonego terminu zgłoszą, wyczerpanym będzie, bez względu na przysługujące im względem jakicgokolwiek dobra, do masy rozbiorowej należącego prawa własności lub zastawu, albo przysługującego im prawa kompensacyi odsądzeni i w ostatnim razie do uiszczenia ciążących na nich długów przymuszeni zostana.

Zarazem wzywa się wszystkich wierzycieli na termin, celem wyboru zawiadowcy majatku i wydziału wierzycieli, na dniu 7. grudnia 1863 o godzinie 3. popołudniu odbyć się mający.

Lwów, dnia 12. sierpnia 1863.

(2027)G d i f t.

Mro. 38754. Bom bem f. f. Lemberger Landesgerichte wird dem Hyacinth Zakeski mit biefem Gbitte bekannt gemacht, daß mit dem Bescheide vom 7. April 1863 3. 8565 zu Gunften bes Isak Kitay, bie erefutive Intabulirung der Summe von 840 fl. öfterr. Bahr. f. D. G. mit Bezug auf die Instr. 197. pag. 337. n. 7. on. volljo= gene Pranotagion im Laftenftande ber fur Hyacinth Zaleski über ber Realitat sub Nro. 1792/4 Dom. 68. pag. 372. n. 80. on. haftenden Summe von 13050 fl. KM. s. R. G. bewilligt wurde.

Da ber Wohnort bes Hyacinth Zakeski unbekannt ist, so wird bemfelben der herr Landesadvofat Dr. Roinski mit Substitutrung des Brn. Landes-Advokaten Dr. Kratter auf seine Gefahr und Roften jum Anrator beftellt, und bemfelben ber oben angeführte Be-

scheid dieses Gerichtes jugestellt.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 12. Oftober 1863.

(2026)Œ b i f t. **(1)** 

Dro. 790 - 2471. Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte in Jaroslau wird ber Inhaber bes in bem Expeditamte bes bestandenen Jaroslauer Magistrates in Verlust gerathenen Nazional = Anlehenszerti= fifats bes f. f. Jaroslauer Steueramtes ddto. 16. August 1854 Bahl 116 über den von der Depositenmasse ber Franciszka Treszkiewicz substribirten Betrag pr. 180 fl. KM. aufgefordert, diese Urkunde bin-nen Ginem Jahre um so gewisser vorzubringen, widrigens bieselbe für nichtig gehalten, und ber Aussteller hierauf Rebe und Antwort ju geben, nicht mehr verbunden sein wird. Bom f. f. Bezirksgerichte.

Jaroslau, ben 14. August 1863.

(2032)

Nr. 10215. Ze strony c. k. sadu obwodowego Samborskiego Itte Soldörfer niniejszem wiadomo się czyni, iż w skutek prosby

Wolfa Turteltauba, na mocy wekslu ddto. Sambor 2. września 1863 na 150 zł. w. a. uchwałą z dnia 4. listopada 1863 do liczby 10215 tejże jako akceptantce nakazanem zostało, żądaną sume 150 złr a. w. wraz z odsetkami 6% od 11. września 1863 liczyć się majacemi i kosztami sądowemi w kwocie 6 zł. 81 kr. austr. w. proszącemu w przeciągu 3 dni pod rygorem egzekucyi zapłacić.

Gdy zatem miejsce pobytu Itty Soldörfer wiadome nie jest, to ustanawia się dla niej kurator Dr. Pawliński na jej koszta i niniej-

sza uchwała jemu doręcza się.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Sambor, dnia 4. listopada 1863.

(2018)Edift.

Mro. 2577. Bom f. f. Begirfsamte als Gerichte in Kolomyja wird kundgemacht, daß zur Einbringung der von der k. f. Finangprofuratur Namens des h. Post-Aerars wiber Aron Osias Rauchwerger mit Urtheil vom 31. Oftober 1860 3. 2354 ersiegten Forderung von 214 fl. 30 fr. oft. W. sammt ben vom 31. Janner 1859 bis zur Rapitalszahlung laufenden 4% Binfen, ber Gerichtetosten pr. 20 fl. 30 fr., den früheren mit 3 fl. 50 fr. öst. W. und gegenwärtig mit 34 fl. 39 fr. oft. Bahr. zugesprochenen Exefuzionskoften die exekutive Feilbiethung ber bem Aron Osias Rauchwerger gehörigen 6/7 Ans theile der ehemals dem Noah Spatz eigenthumlichen Realität sub Nr. 244 und 245 zu Kołomyja in der Nadworner Borftadt, beziehungsweise leeren Grundes, in 2 Terminen am 12. November 1863 und am 17. Dezember 1863 jedesmal um 10 Uhr Vormittags abgehalten merden mird.

Die Lizitazionsbedingniffe konnen in ber hiergerichtlichen Regis stratur, dann an den Feilbiethungstagen bei der Lizitazions-Kommil-

fion eingesehen werben.

Von dieser Feilbiethung werden verständigt beide Partheien, die Spothekargläubiger, endlich die dem Leben und Wohnorte nach unbekannten: Hersch Spatz, beziehungsweise dessen Erben Leo Kell-hammer, respektive bessen Erben und Gottlieb Kulik, endlich alle biejenigen, benen ber gegenwärtige Bescheib aus was immer für einem Grunde nicht zugestellt werben fonnte, ober welche feit bem 4. Februar 1863 in bas Grundbuch gelangt find, mittelft bes in ber Person bes herrn Abvofaten Dr. Semilski bestellten Ruratore.

Dom f. f. Begirfsamte als Gerichte. Kołomyja, am 2. Oftober 1863.

(2015)Ronfurd : Andschreibung.

Mro. 3497 - B. A. C. Beim Bezirksamte in Trembowla und Szczerzec, nach Umftanden auch bei einem andern Bezirksamte, ist bie Stelle eines Lezirksaktuars mit dem Jahresgehalte von 420 fl. 211

Bewerber haben ihre mit den erforderlichen Behelfen belegten Gesuche im vorgeschriebenen Dienstwege bis 20. 1. M. bei ben betreffen Rreisbehörden einzubringen, und es werben bei ber Befegund bisponible Beamten vorzüglich berücksichtiget werden.

Bon der f. f. Landes-Rommiffion für Personalangelegenheiten ber gemischten Bezirksamter.

Lemberg, den 1. November 1863.

(2020)Edykt.

Nr. 38636. C. k. sad krajowy Lwowski niniejszym zawiadamia, że z powodu podanej przez p. Justyna hr. Koziebrodzkiego i p. Kornela Milewskiego pod dniem 10. września 1863 do 1. 38636 proźby o amortyzacyę zgubionego, przez p. Ludwika Stankiewicza, na korzyść p. Leopolda hr. Koziebrodzkiego we Lwowie, 23. czerwca 1815 wystawionego skryptu dłużnego na 1050 dukatów z 5% według §. 202 postęp. sąd. termin na dzień 14. grudnia 1863 o 11ej godzinie przed południem wyznaczonym został, i że temu z miejsca pobytu niewiadomemu p. Ludwikowi Stankiewiczowi, lub w razie gdyby tenże już nieżył, jego co do życia, nazwiska i miejsca pobytu niewiadomym spadkobiercom, w celu przestrzegania praw postanawia sie kuratora w osobie adwokata krajowego dr. Pfeiffera, z substytucya adwokata krajowego dr. Roińskiego i temuz uchwałę pod dniem 10. września 1863 do l. 38636 zapadłą jak i dal<sup>sze</sup> zapaść mające doręcza się.

Z rady c. k. sadu krajowego. Lwów, dnia 13. października 1863.

(2013)Rundmachung.

Mro. 35503. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird hiemit bekannt gemacht, daß die mittelft I. g. Beschlußes vom 13. Juli 1859 Bahl 28997 eingeleitete Bergleichsverhandlung über bas Bermogen bes Michael Ostrowski mittelft bes am 15. Mai 1863 ju Stanbe gefommenen, gerichtlich genehmigten Bergleichs beendet und Die Ginftels lung der Berechtigung des Michael Ostrowski gur freien Bermaltung feines Bermögens aufgehoben wurde.

Dom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, den 12. Oftober 1863.